# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

2. April 1861.

2. Kwietnia 1861.

(551) Rundmachung.

Rro. 391. Die Befete, Berordnungen und Rormal.Enischeibungen in Angelegenheiten ber Staateschuld, ter diretten und indiref-Besteuerung, der Staatsmonopole und Regalten, der Domanen. Bergebnung Befanntwerden in jeder Beife geforgt werden Ans. Es murde baher ber Bezug tes "Berordnungsblattes fur ben Dienstbereich bes öfferreichischen Finanzministeriums nicht auf bie Beborben und Organe ber Finanzverwaltung beschräntt, sondern die Pranumerazion auf basselbe Jedermann freigestellt, und die Beischaffung besfelben burch bie Festfegung eines außerft maßigen Pranumeraziones Preises erleichtert.

Ge toftet namlich ber Jahrgang fur Wien nur 2 fl., fur bie Atonlander mit portofreier Zusendung nur 2 fl. 60 fr. Die Branu-Meragionen werden in Bien bei ber E. f. Zeitunge : Expedizion (alter bleifcmarft, im Boftgebaube), auswarts bei allen f. f. Poftamtern an-

genommen.

Größeren Grundbefigern, Kaufleuten und Fabrifanten wird bas Berordnungsblatt des Finanzministeriums in fehr vielen Fallen von Brogem Dlugen fein, und fie por mandem Rachtheile bemahren, jumal le baraus auch die Bolljugsvorschriften fennen lernen. Durch ein Medmäßig geordnetes Inhaltsverzeichniß wird bie Auffindung einzel= Mer Gefege, Berordnungen und Erlauterungen mefentlich erleichteit.

### Uwiadomienie.

Nro. 391. Ustawy, rozporządzenia, i normalne postanowienia sprawach długu państwa, stałych i niestałych podatków. mono-Polu państwa i regaliów, administracyi domenów, lasów i górnictwa otykają tak różnorakich interesów, że o ich powszechne rozgłoszenie wszelkim sposobem starać się należy. Pobieranie przeto
zdziennika rozporządzeń dla zakresu służby austryackiego minister-8twa skarbu" (Verordnungsblatt für den Dienstbereich des österreichischen Finanzministeriums") nie ograniczono na same władze i <sup>organa</sup> administracyi skarbowej, lecz otwarto nań wolną dla kazdego Prenumerate i ułatwiono trzymanie go ustanowieniem jak najnizszej ceny prenumeracyjnej.

Rocznik kosztuje mianowicie dla Wiednia tylko 2 zł., dla kralów koronnych z wolną od portoryi przesyłką tylko 2 zł. 60 kr.
Prenumerata przyjmuje się w Wiedniu w c. k. ekspedycyi gazet (aller Fleischmarkt w budynku pocztowym) tudzież we wszystkich

c. k. urzedach pocztowych.

Wickszym posiadaczom gruntów, kupcom i fabrykantom będzie dziennik rozporządzeń ministerstwa skarbu w wielu przypadkach bardzo pozyteczny, zwłaszcza, że obeznają się z niego także z przepisami uzupełniającemi. Stosownie urządzony spis treści ułatwi wynalezienie pojedyńczych ustaw, rozporządzeń i objaśnień.

(599)Edykt.

Nr. 1003. C. k. sad obwodowy w Złoczowie niniejszem Wiadomo czyni, że na prosbe Alfreda Młockiego celem przeprowadzenia ekstrykacyi pierwszeństwa wierzycieli i płynności intabulowanych wierzytelności, z ceny kupna w drodze egzekucyi sprze-danych dóbr Ohladów z przyleglościami zaspokoić się mających, postanawia się termin na 21. maja 1861 o godzinie 10tej z rana do tego zawzywają się strony, jako też i wszyscy wierzyciele in-<sup>ta</sup>bulowani, z miejsca pobytu wiadomi do własnych rak, zaś wierzyciele z miejsca pobytu niewiadomi, jako to: Antoni Wierabicki, Garapich de Sichelburg i Wanda Franciszka dw. im. z hr. Zamojskich Brykczyńska, dalej którzyby po dniu 3. września 1860 na dobra Ohladow z przyległościami do tabuli wejść mogli, jako też ci wierzyciele, którym terazniejsze zawezwanie z jakich kolwiek badź przyczyn albo całkiem albo niewczas doręczonem bydź niemogło, na ręce niniejszem postanowionego onym na ich koszta i niebezpieczeństwo kuratora adwokata dr. Rechena z zastępstwem adwokata dr. Warteresiewicza z ta przestroga, że wierzytelności niezgłaszających się wierzycieli podług extraktu tabularnego kolokowane heda.

O czem się pomienionych wierzycieli niniejszym edyktem za-

Wiadamia.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Zloczów, dnia 20. lutego 1861.

Gbift.

Mro. 619. Bom Brodyer f. E. Begirfegerichte wird bem, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Markus Suchowoller hiemit befannt gemacht, er habe in Folge bee mider ihn sub praes. 5. Februar 1861 Bahl 619 Beer Ambos überreichten Gesuches binnen 14 Sagen nachzuweisen, daß die im Laftenstande des Saufes sub Nro. 738 ut dom. Ant. 7. Fol. 135. pos. 1. on. ju Gunften bes Markus Suchowoller feit bem 11. Janner 1793 ermirtte Pranotagion ber Bed. felfumme pr. 450 fl. gerechtfertigt fet, ober in ber Rechtfertigung schwebe, widrigens diese Pranotazion geloscht werden murbe.

Der in diefem Ginne erfloffene Befcheib wird bem jum Rurator des Abwesenden hiemit bestellten bierortigen Advokaten Kukucz jugestellt, dem Abwesenden fieht jedoch frei fich einen anderen Sachwalter zu mahlen

R. f. Bezirtegericht.

Brody, ben 16. Marg 1861.

(584)E dykt. Nr. 1033. C. k. sad obwodowy w Przemyśla uwiadamia ni-

niejszym z pobytu niewiadomego p. Macieja Dunajewskiego, a gdyby tenze już niezył, tegoż z imienia i pobytu niewiadomych spadkobierców, że p. Hippolit Czajkowski naprzeciw nim pod dniem 3. lutego 1861 do l. 1033 o wyextabulowanie z stanu biernego dóbr Dydiatycze detaxacyi na zaspokojenie sumy posagowej 132000 złp. dozwolonej, na tych dobrach prenotowanej, pozew wytoczył, który dnia dzisiejszego do słownej rozprawy z terminem na 7. maja 1861 10ta godzinę rano zdekretowano, ustanowiwszy pozwanym kuratora adwokata dr. Regera z substytucyą adwokata dr. Kozłowskiego z którym spór ten pertralitowanym będzie.

Winai zatem pozwani na terminie się stawić, albo też wcześnie ustanowionemu kuratorowi środki obrony wskazać, lub też sobie innego obrońce obrać i o tem sad zawiadomić, albowiem sku-

tki zaniechania obrony sami sobie przypiszą. Przemyśl, dnia 6. marca 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 452. C. k urząd powiatowy jako sąd w Rymanowie zawiadamia niniejszem co do zycia i pobytu niewiadomych Józefa Doffa i Chaji Narcisenfeld, ze Wojciech Soltysik przeciwko nim, jako też Ruchli Wolf, Izakowi Halpern, Mojzeszowi Weinberger, Chaji Weinberger, Chane Weinberger i Herszkowi Doffowi z Rymanowa, pozew z dnia 5. marca 1861 do l. 452 o uznanie własności gruntu w Posadzie górnej pod 1. 55 i zaintabulowanie powoda jako właściciela tegoż grantu podał, w skutek czego do rozprawy w ustnym postępowaniu termin na dzień 5. czerwca 1861 o godzinie

Stej przed poładniem wyznaczony został. Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych Józefa Dosfa i Chaji Narcisenfeld nie jest wiadome, przeto sąd ustanawia dla ich obrony, na ich niebezpieezeństwo i koszta kuratora w osobie Borucha Margulesa z Rymanowa, z którym niniejsza sprawa przeprowadzona

bedzie. Obwieszczeniem niniejszem przypomina się nieobecnym, ażeby w terminie albo sami staneli, lub potrzebnych dokumentów ustanowionemu zastępcy udzielili, lub też innego zastępce obrali i sądowi tutejszemu wymienili, w ogóle wszystkich prawnych do ebrony środków się chwycili, ile w przeciwnym wypadku skutki z tąd wynikłe, sobie sami przypiszą.

Z c. k. urzedu powiatowego jako sądu.

Rymanów, dnia 7. marca 1861.

Edykt.

Nr. 201. C. k. Urząd powiatowy jako sąd wzywa posiadacza zgubionego dowodu wręczenia wydanego przez c. k. kasę zbiorowa Jagielnicka na obligacye długu Państwa 2% z dnia 1. listopada 1829 do l. 3224 na 102 złr. przez gromadę Koledziany złożona, ażeby wyż wspomoiony dowód doręczenia w przeciągu roku jednego sądowi tutejszemu złożył albo prawne posiadanie dokumentu wyprobował, inaczej dowód ten amortyzowany zostanie.

Crortków, dnia 28. lutego 1861.

Mro. 1159. Bon bem Lemberger f. f. ftabt. beleg. Begirfegerichte für Stadt und Borftadte wird befannt gemacht, daß am 16ten Juli 1860 Karl Laszewski ju Lemberg mit hinterlaffung einer lette willigen Anordnung, welche fur ein Rodigill erflatt worben ift, gestorben sei.

Da biesem Gerichte der Aufenthalt des vermeintlichen gesetlichen Erben Ludwig Laszewski unbefannt ift, fo wird berfelbe aufgeforbert, fich binnen einem Sahre von bem untengefetten Sage an bei biefem Gerichte ju melden und unter Ausweisung feines Erbrechtes bie Erbe-ertfarung anzubringen, widrigenfalls bie Berlaffenschaft mit ben fic meldenden Erben und bem fur ibn in ber Berfon bes Grn. Abvotaten Dr. Maciejowski bestellten Rurutor verhandelt und ihnen eingeantwort tet merden murbe.

Lemberg, am 25. Janner 1861.

| (608)        | Kun                  | dmachung.       |             |          | (2)    |
|--------------|----------------------|-----------------|-------------|----------|--------|
| Nr. 188      | 882. Bur Gider       | ftellung ber Ro | nservationé | herstell | ungen  |
| im Sandecer  | Strafenbaubezirfe    | pro 1861 wird   | hiemit bie  | Lizita   | glong. |
|              | handlung ausgeschi   |                 |             |          |        |
| Die Er       | forderniffe find fol |                 |             |          |        |
|              | a) In der Tymb       | arker Wegmeift  | erschaft.   | fl.      | fr.    |
| Reparatur be | r Brude Nr. 4        | im Fiskalpr     | eise von    | 53       | 55.5   |
| "            | " Mr. 6              | **              | "           | 56       | 99.5   |

| 100000             | Nr.       | 6          | 97          | "          | 56      | 99.5 |
|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------|
| "                  | n Nr.     | 13         | "           | "          | 140     | 12   |
|                    | " Mr.     | 25         | u<br>u      |            | 75      | 96.  |
| Umbau              | " "       | Nr. 28     | f7          | 17         | 266     | 81,5 |
| Reparatur ber B    | ricte Mr. |            | 1/          | 1/         | 90      | 71.5 |
| oteputatue vet a   | n Nr.     |            | "<br>"      | (/         | 367     | 53   |
| "                  | " Nr.     |            | ,,          | 1/         | 83      | 55   |
| "                  |           | 131        | ~           | "          | 117     | 48   |
| #                  | " Nr.     |            | 59          | "          | 42      | 12   |
| Umbau bes Schl     |           | . 52       | *           |            | 216     | 64   |
| umodu ves Schi     |           | 109        |             | 87         | 164     | 42   |
| 12 12 15 V 17 . W  | ***       | . 109      |             | "          | 230     | 09   |
| Gelanderherstellur |           |            | 1/          | 97         | 103     | 06   |
| Abtheilungsfäulen  |           |            | W OCC       | W          | 109     | 00   |
| b)                 | In der    | Limanow    | er Wegmei   | terschaft. |         |      |
| Reparatur ber B    | rude Mr.  | 193        | im Fiskalp  | reise von  | 64      | 42   |
| ,                  | " Nr.     | 198        | "           | w          | 56      | 94 5 |
| Gelanderherftellun | ıg        |            | 11          | u          | 451     | 01   |
| Abtheilungefäuler  | n         |            | v           | ,,         | 116     | 34   |
|                    |           | Sandece    | er Wegmeift | erschaft.  |         |      |
| Reparatur ber 23   |           |            | im Fistalp  |            | 617     | 09.5 |
| Disputation vie ~  |           | 269        | 01011114    | ,.         | 1050    | 99   |
| Gelanberherftellut | 1/        | ~00        |             | V          | 466     | 18   |
| Abtheilungefäuler  |           | fon        | "           | 1/         | 251     | 43   |
|                    |           |            | ,, 900 a    | 7 5 1 54   | ~01     | 10   |
|                    | In der    |            | er wegmen   | derschaft. | = 00    | 0.0  |
| Meubau der Bru     |           |            | tr .        | W          | 562     | 83   |
| Reparatur der B    |           |            | "           | 1/         | 665     | 30   |
|                    | 0         | 324        | W           | W          | 216     | 92   |
| "                  |           | 348        |             |            | 94      | 80   |
| Umbau ber Holz     |           |            |             |            |         |      |
|                    | n gemauer |            | al "        | v          | 384     | 79   |
| Umbau bes Schl     | auches Mr | . 295      | 11          | "          | 205     |      |
|                    | Mr        | . 305      | W           | "          | 238     | 16   |
| Gelanderherftellun | ıg        |            | 17          | "          | 713     | 10.5 |
| öfterr. Bahr.      |           |            |             | "          |         |      |
|                    | 21. 12:00 | 44.045.040 | Kiamit alma | Nahan ir   | ina mis | 100  |

Unternehmungeluftige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten ichriftlichen Offerten langftens bis jum 22. April 1861 bei ber Sandecer Rreiebeborbe ju überreichen ober bafelbft gur mundlichen Lizitazionsverhandlung auf bem befagten Tage zu eischeinen.

Die allgemeinen und speziellen Ligitagione. und Offertebedingniffe konnen bei der obigen Rreisbehorde oder dem dortigen Strafenbaus begirte eingefehen merben.

Die nach bem Praflusivtermine bei ber Sandecer Rreisbehorbe, fo wie überhaupt bie bet ber Statthalterei unmittelbar überreichten Offerten werden unberudfichtigt gurudgeschloffen werden.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Statthalterei, Lemberg, am 21. März 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 18882. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych na rok 1861 w Sądeckim powiecie budowli gościńców rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert.

| Potrzebne są roboty, a miano    | wicie:           |         |      |
|---------------------------------|------------------|---------|------|
| a) W Tymbarskim o               |                  | m. złr. | kr.  |
| Reparacya mostu nr. 4           | w cenie fiskaln  | ej 53   | 55.5 |
| , nr. 6                         | n n              | 56      | 99.5 |
| n nr. 13                        | ,,               | 140     | 12   |
| n nr. 25                        | ,,               | 75      | 96.5 |
| Przebudowanie mostu nr. 28      | ,,               | 266     | 81.5 |
| Reparacya mostu nr. 76          | ,,               | 90      | 71.5 |
| " " nr. 85                      | "                | 367     | 53   |
| , nr. 94                        | 27 27            | 83      | 55   |
| " " " nr. 131                   | 77 n             | 117     | 48   |
| " nr. 90                        | <i>n</i> n       | 42      | 12   |
| Przebudowanie kanału nr. 52     | 77 77            | 216     | 64   |
| , nr. 109                       | 22 22            | 164     | 42   |
| Postawienie poręczy             | 77 77            | 230     | 09   |
| " słupów podziałowych           | n n              | 103     | 06   |
| b) W Limanowskim                | "                |         |      |
| Reparacya mostu nr. 193         | w cenie fiskal   | nej 64  | 42   |
|                                 | 40               | 56      | 94.5 |
| Postawienie poręczy             | "                | 451     | 01   |
| n słupów podziałowych           | <i>"</i>         | 116     | 34   |
|                                 | "                |         | 9.4  |
| c) W Sądeckim ok                | regu drogowym.   | 0.10    | 00 5 |
| Reparacya mostu nr. 262         | w cenie fiskalne | 617     | 09.5 |
| nr. 269 Postawienie poręczy     | 22 27            | 1050    | 99   |
| Postamienie borenza             | , 1) 77          | 466     | 18   |
| a slupów podziałowychi zna      | ków, "           | 251     | 43   |
| d) W Grzybowskim                | okręgu drogowy   | m.      |      |
| Zbudowanie na nowo mostu nr. 28 | 2 w cenie fiska  |         | 83   |
| Reparacya mostu nr. 288         | 22 22            |         | 30   |
| " nr. 324                       | "                | 216     | 62   |

| Reparacya mos                  |                  |        | fiskalnej | złr.<br>94 | 80<br>80 |
|--------------------------------|------------------|--------|-----------|------------|----------|
| Przebudowanie                  | drewnianego most |        |           | 1          | 79       |
|                                | na murowany ka   | anaf " | 55        | 384        | 10       |
| Przebudowanie                  | kanału nr. 295   | 22     | 77        | 205        | 16       |
| 23                             | " nr. 305        | 22     | 22        | 238        | 16       |
| Postawienie por<br>wal. austr. | ·ęc <b>z</b> y   | 77     | 27        | 713        | 300      |

Cheacych licytować zaprasza się niniejszem, ażeby pisema oferty swoje z załączeniem 10% wadyum przedłożyli najdalej [ dzień 22. kwietnia r. b Sądeckiej władzy obwodowej albo też 2510 sili się tam w oznaczony dzień na ustoą licytacye.

Inne warunki licytacyi tak ogólne jak specyalne, przejrze można u rzeczonej władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie

budowli gościńców.

Oferty podane po terminie do władzy obwodowej w Snonii albo w ogóle wprost do Namiestnictwa, beda zwrócone bez uwig

Co sie niniejszem podaje do wiadomości. Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 21. marca 1861.

(598)Kundmachung.

Rr. 66. Bom Przemysler f. f. Kreisgerichte wird hiemit alle" mein fundgemacht, es fet über Ansuchen des Lemberger f. f. Lanbet gerichtes jur Einbringung der vom Anton Winnicki und Frau Winnickie Malachowska erfiegten, im Lastenstande ber im Przemysle Rreise gelegenen, dem Andreas Szeptycki gehörigen Guter Bruchoa fammt Bugehör dom. 307. pag. 104. n 80. on. im Grefugionemen intabulirten Forderung von 100 Dut. holl. fammt 5% Zinsen von 19. Juli 1849, dann der Gerichtekosten von 15 fl. und 3 fl. 15 fl. RM., endlich ter Grefugionefoffen von 8 fl. RM. und 18 fl. 27 ff. oft. 2B. die exetutive Feilbiethung ter befagten Guter bewilliget, meld in zwei Terminen, am 26. April 1861 und 24. Mai 1861, jedesmal um 10 Uhr Bormittage hiergerichte unter nachstehenden Bedingungen abgehalten wird:

1) Den Ausrufspreis bildet ber gerichtliche Schapungemerth bi Gutes pr. 62.215 fl. 40 fr. RM., unter welchem bas Gut an ben zwei erften Feilbiethungsterminen nicht wird hintangegeben merben.

2) Seder Rauflustige ift gehalten vor Beginn ter Feilbiethund ober bevor er einen Anboth macht, ben Betrag von 3110 fl. 47 ft. RM. ober 3266 fl. 32 fr. oft. B. als Wadium entweder im Baaren oder in Pfandbriefen der galig. Rreditsanftalt ober in f. f. in bei Bahrung ber Ronv. Munge vergineliden Staatefdulbverfchieibung fammt gehörigen Rupons und Salone, in biefen beiden Wertheeffettell jedoch nur nach dem letten mittelst ber Lemberger Beitung auszumel fenden Rurfe und niemale über ihren Mominalmerth ju Banden bet Lizitazione-Rommiffion zu erlegen.

3) Den Liguagioneluftigen wird freigestellt ben Lanbtafelaueguft die Schatung, bas Wirthichafie Inventar und bie Reilbiethungebetin, gungen in der hiergerichtlichen Registratur einzuseben oder abschriftlie

zu erheben.

4) Bon Diefer eretuiven Feilbiethung werden beide Streittheil! bann fammtliche Spporhefarglaubiger, insbesondere bie bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Supothefarglaubiger: Josef Szeptycki, Eva de Winnickie Srokowska, Bronisława Winnicka, Elias Winnickie Anna Łekawska, Gregor Łekawski, Jacob Łekawski, Johann kawski, Marianna Łekawska, Stefan Kulczycki, Milkiewicz Walagin, Franz Andreas 3m. M. Radziewicz, Anna Majewska und Constantin Szalko Czajkowski, ferner alle jene Glaubiger, denen ber Beidel über die Ligitagionebedingungen aus mas immer für einem Grunt entweder gar nicht oder zu fpat behandiget murbe, endlich die Glau' biger, welche nach bem 25. September 1860 mit ihren Forberungen an die Bewähr gelangten, burch Gbifte und ihnen hiemit in ber Ber' fon bes Abvofaten Sermak mit Cubftituirung bes Abvofaten Koztow ski bestellten Rurator verftanbiget.

Przemyśl, ten 23. Janner 1861.

### Obwieszczenie.

Nr. 66. C. k. Sad obwodowy w Przemyślu podaje do publi cznej wiadomości, iz na wezwanie c. k. Sadu krajowego we Lwo wie w celu zaspokojenia przez Antoniego Winnickiego i Julie z Win nickich Małachowskę wygranej, w stanie biernym dóbr Bruchod z przyległościami dom. 307. pag. 104. p. 80. on. w drodze cgze kucyi intabulowanej wierzytelności 100 duk. hol. z odsetkami po 5% od dnia 19. lipca 1849 bieżącemi, kosztami sadowemi 15 złr. m. k. i 3 złr. 15 kr. m. k., tudzież kosztami egzekucyi 8 złr. D k. i 18 zlr. 27 kr. waluta austr. publiczna sprzedaż tychze dobi Bruchnal z przynależytościami w obwodzie Przemyskim położonych Jedrzeja Szeptyckiego własnych dozwoloną została, którato publiczna sprzedaż w dwóch terminach na dniu 26. kwietnia 1861 i 24. maja 1861 każda raza o godzinie 9. przed południem w tutejszym c. k. sadzie obwodowym odbywać sie bedzie.

1) Jako cena wywołania kładzie się ilość sądowego oszaco wania tychże dóbr w kwocie 62.215 zlr. 40 kr. m. k., niżej któ rej wartości dobra w monie będące w pierwszych dwoch terminach

sprzedane nie beda.

2) Kazdy chęć kupienia mający jest obowiązany, przed roz poczęciem publicznej sprzedaży albo przed podaniem jakiej ceny sume 3110 złr. 48 kr. m. k. albo 3266 złr. 32 kr. wal. austr. jako zakład w gotówce, albo w c. k. procent przynoszących papierach kredytowych, a mianowicie zapisach długów państwa na menetę konwencyjna opiewających, z należącemi do tychże kuponami i talonami, w obydwóch ostatnich papierach tylko według ostatniego WLWowskiej gazecie wykazanego kursu, jednakze nigdy nad tychże Wartość nominalną do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

3) Wolno jest chęć kupna mającym wyciąg z ksiąg tabuli kralong oszacowanie, inwentarz gospodarczy i blizsze warunki tejże licytacyi w tutejsze-sądowej registraturze wglądnąć lub w odpisie

Podnieść.

4) O tej licytacyi zawiadamiaja sie olie strony, tudzież wszybey wierzyciele intabulowani, mianowicie z miejsca pobytu i zycia diewiadomi wierzycicle intabulowani: Józef Szeptycki, Ewa z Winhickich Srokowska, Bronisława Winnicka, Eliasz Winnicki, Anna Lekawska, Grzegorz Łekawski, Jakob Łekawski. Marianna Łekaw-Ska, Szczepan Kulczycki, Mielkiewicz Walagni, Franciszek Jedrzej dw. im. Radziewicz, Anna Majewska i Konstanty Szatko Czajkowski, tudzież wierzycicle, którym rezolucya na dozwoloną licytacyc Alakiegobadź powodu albo wcale nie albo nie w przynaleznym czasie doręczona była, nakoniec ci wierzyciele, którzyby po 25. wrzeinia 1860 z pretensyami do tabuli wejszli, przez edykta i tymze hadanego kuratora adwokata Sermaka z zastępstwem adwokata Kolowskiego.

Przemyśl, dnia 23. stycznia 1861.

(578)E dykt.

Nr. 11490. C. k. Sąd krajowy lwowski czyni tym edyktem pohytu niewiadomemu Cezarowi Kłodnickiemu, a w razie jego mierci tegoz z nazwiska i pobytu niewiadomym spadkobiercom wiaomo, iz nieletni spadkobiercy Jozefa Smulskiego, t. j. Joanna i conarda Herzog naprzeciw nim pod dniem 13. marca 1861 do l. 1490 pozew o wykreślenie z dóbr Kobylnicy wołoskiej i z ceny kupna tychże dóbr, jakoteż eliminowanie z uchwały porządek płacenia wierzycieli z tej ceny kupna stanowiący i z tabeli płatniczej sumy 454 duk. 133/4 gr. m. k. z przynależytościami wytoczyli i ten pozew dnia dzisiejszego do słownej rozprawy z terminem na 13. maja 1861 godzinie 11. przed południem zdekretowano.

Nadając zapozwanym do przeprowadzenia tego sporu na kuratora adwokata dra, praw p. Starzewskiego z substytucya adwokata dra. praw p. Pfeifera, wzywają się pozwani, ażeby ustanowionemu P. kuratorowi środków obrony wcześnie dostarczyli, lub też innego Lastepce ustanowili i o tem sadowi donieśli, w przeciwnym bowiem

razie skutki zwłoki sami sobie przypisza.

Lwów, dnia 18. marca 1861.

(548) E dykt.

Nr. 5629. C. k. Sad krajowy lwowski małżonków Jana i Julianne Dostal niniejszem uwiadamia, iz w skutek prosby galic. kasy <sup>08</sup>zczedności z doia 7. lutego 1861 do l. 5629 atrybnjo się tejze na własność uchwałą dzisiejsza w drodze egzekucyi prawomocnego Wyroku z dnia 11. kwietnia 1850 l. 27082 na zaspokojenie wywalczonej przeciw małżonkom Janowi i Inliannie Dostalom kwoty 768 21r. 33 kr. m. k. z procentami 5% od 18. grudnia 1847 i kosztami \*Poru 22 złr. 55 kr. m. k. książeczkę galic. kasy oszczedności Nr. 25022/1847 na imie Jana i Julianny Dostal dnia 9. marca 1847 wystawioną i w depozycie kasy oszczedności będącą na kwote 25 złr. m. k. opiewającą, a teraz z narosłemi procentami kwotę 45 złr. 26 kr. w. a. wynoszącą

Ponieważ miejsce pobytu małżonków Jana i Julianny Dostalów niewiadome jest, przeto ustanawia się tymże na wszelki wypadek 2a kuratora adwokat p. Dr. Malinowski w zastepstwie adwokata p. Dra. Onyszkiewicza, z których pierwszemu powyzsza uchwala do-

recza się.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 12. marca 1861.

E b i f t. (552)

Dro. 15668. Bon bem f. f. Landesgerichte mirb bem, bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Jacob Jumpel mit diefem Gdikte befannt gemadt, daß herr Theodor Stefanowicz mit bem Gefuche de praes. 9. November 1860 B. 15668 gebeten habe, demfelben (Jacob Jumpel) aufzutragen, binnen 14 Tagen nachzuweisen, daß bie gu feinen Gunften in Folge Beidluffes bes bestandenen Bukowinaer f. f. Diftriftogerichtes vom 6. Dat 1800 3. 424 im Laftenftanbe ber den Bitts ftellern gehörigen GutBantheile von Broszkoutz libr. real. XIX. pag. 61. pos. on. IV. haftende Pranotagion des Schuldscheines vom 14. Februar 1800 resp. bes Darlebens von 812 fl. D. justifizirt fet, wis brigenfalle biefelbe aus bem Laftenftante biefer Gutsantheile von Bro-Bzkoutz gelöscht und ertabulirt merde.

Da der Wohnort des Jacob Jumpel nicht befannt ift, fo wird ber Berr Advotat Dr. Reitmann auf beffen Gefahr und Roften gum Rurator ad actum bestellt und bemfelben ber oben angeführte Befcheid

Diefes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Czernowitz, am 22. Februar 1861.

Obwieszczenie. (568)(3)

Nr. 6463. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa dzierzycieli skryptu dłużnego następującej treści: "fl. MC. Trzysta sześćdziesiąt, nte z procentem za rok zapłacę najrzetelniej, wypłacę W. Xiedzu "Dziekanowi Pożakowskiemu. Równie fl. CM. ośmdziesiąt, które

"z Jasienia żyd Szamko był winien i takowe W. Xiedzu Dziekanowi "Pozakowskiemu za kupny owies dla mnie winien był, zapłacić. "który dotad nie zapłacił, bede miał z nim proces oto i co wypandaie procentu i z kapitalem zasadzonego natychniast W. Xiadz "Dziekan Pozakowski odbierze sobie, a gdyby w przypadku tok "interesu poszedł, iżby ten Szamko Haspel nie był w stanie wypła-"cić, ja niżej podpisany wypłace W. Pożakowskiemu z tym dodatkiem, "iz bez procestu" Ustrzyki dnia 10. Maja 1837 Wincenty Laskow-"ski," azeby ten skrypt w przeciągu jednego roku. 6 tygodni i 3 dni przedłożyli, lub swe prawa doń udowodnili, w przeciwnym razie za amortyzowany uznanym bedzie.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 27. lutego 1861.

(589)Mas. Ginberufungs:Gdift.

Mro. 6998. Bon ber galig. f. f. Statthalterei wird ber im Quelande unbefugt fich aufhaltende Lemberger Burger Johann Kozłowski, welcher ungeachtet ber Ediftal , Borladung vom 13. Juli 1860 Babl 30242 nicht heimgelehrt ift, wiederholt aufgefordert, binnen 6 Monaten in feine Beimath gurudgutebren, ale er fonft nach der Bestimmung bes allerhöchsten Patentes vom 24. Marg 1832 ale unbefugter Auswanderer behandelt werden wird.

Lemberg, am 24, Februar 1861.

III. Edykt powołujący.

Nr. 6998. Galicyjskie c. k. Namiestnictwo powołuje ponownie przebywającego bez upowaznienia za granicą Lwowskiego mieszczanina Jana Kozłowskiego, który pomimo edyktalnej cytacyi z 13. lipca 1860 l. 30242 nie powrócił, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy powrócił do swego rodzinnego kraju, inaczej postapi się z nim według przepisów najwyższego patentu z 24. marca 1832 jako z nieuprawnionym wychodzcą.

Lwów, dnia 24. lutego 1861.

Kundmachung.

(2)

Mro. 7079. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte merben bie Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen oftgalig. Naturals lieferungs-Obligazionen lautend auf ten Ramen:

1) Gemeinde Suszno, Sabawa, Szuszyńszka Wulka und Topolow, Ztoczower Rreises, Dro. 4815 vom 1. November 1829 ju 2%

im Betrage von 865 fl. 74/8 fr.

2) Gemeinte Saszno Sabawa, Szuszyńska Wulka und Topolow, Zloczower Kreifes, Mro. 4508 vom 1. November 1829 ju 2% im Betrage von 224 fl. 374/8 fr. aufgefordert, binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen Diese Obligazionen vorzumeisen, oder ihre allfalli-Redite barauf barguthun, mibrigens diefelben für amortifirt merben erflart werden.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 27. Februar 1861.

Kundmachung.

Mro. 18664. Am f. f. Franz-Josef's - Untergymnafium in Lemberg ift eine Lehrerstelle gu beschen, mit welcher ein Gehalt jahrlicher 735 fl. oft. 2B. verbunden ift.

Bur Grlangung diefer Lehrerftelle wird bie Nachweifung ber gesehlichen Befähigung fur das Lehramt ber flaffischen Philologie er-

Der Bewerbungstermin wird bis Ende Mai b. J. ausgeschrieben. Die Bemerber haben bis bahin ihre wohl instruirten Gesuche unter Nachweifung vollständiger Kenntnig ber Candessprache im Bege der ihnen vorgefehten Beborben, falls fie bereits öffentlich bedienftet find, sonft aber unmittelbar bei der galigifchen Statthalterei in Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 22. Mars 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 18664. Przy c. k. nizszem gimnazyam Franciszka Józefa we Lwowie jest do obsadzenia posada nauczyciela, polaczona z roczną płacą 735 zł. w. a.

Do otrzymania tej posady nauczycielskiej potrzeba się wyka-

zać prawnem uzdolnieniem do wykładu klasycznej filologii. Termin konkursowy rozpisuje się po koniec maja r. b.

Kompetenci mają do tego czasu przedłozyć swoje należycie stylizowane prosby z wykazaniem dokładnej znajomości języka krajowego za pośrednictwem swej przełozonej władzy, jeżli zostają już w służbie publicznej, z resztą zaś bezpośrednio c. k. galicyjskiemu Namiestnictwu we Lwowie.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwow, dnia 22. marca 1861.

(610)E bift. Dro. 606. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte wird ber bem Bohnorte nach unbefannten Franciska Schäfer geborne Beranek hiemit bekannt gemacht, daß Antonia Hauska über ihr Unfuchen als

Eigenthumerin des Fruchtgenußes der gangen sub Nro. 127 in Sam-bor gelegenen Realitat, so wie als Eigenthumerin von 2/4 Theilen obiger Realitär intabulirt murbe, wovon dieselbe burch ben in ber Berfon bee Beren Landes - Abvofaten Dr. Czaderski bestellten Rurator und durch Edift verständigt wird.

Aus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 13. Mars 1861.

(2)

(595) Rundmachung.

Rro. 1002. Bei dem Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird zur Hereinbringung der dem Maier Byk als Rechtsnehmer der Rachel Apfelblum von Aron Nachwalter schuldigen Wechfelsumme von 160 st. KM. oder 168 st. öst. W. sammt 6% Zinsen vom 10. Jänner 1860, Gerichtstosten pr. 8 fl. 50 fr. öst. Währ., Exetuzionstosten pr. 2 st. 35 fr. öst. W. und 15 fl. 30 fr. öst. W. die exekutive Feilbiethung der auf der Realität des Mathias Bunclauer unter CN. 162-163 in Tarnopol zu Gunsten des Aron Nachwalter intabulirten Hälfte der Summe von 1500 fl. KM. in drei Terminen, d. i. am 23. Mai 1861, 20. Juni 1861 und 11. Juli 1861, sedesmal um 4 Uhr Nachmittags dergestalt vorgenommen werden, daß in den beiden ersten Terminen die Forderung nicht unter dem Nennbetrage von 750 fl. KM. oder 787 st. 50 fr. öst. W. veräußert, im dritten Termine aber dem Meistebeichenden um den wie immer gearteten Andoth überlassen werden wird.

Jeber Mitbiethenbe hat 10% bes Rennwerthes als Babium gu

erlegen.

Rudfichtlich ber auf der fraglichen Forderung haftenden Laften werden bie Rauflustige an das hierortige Grundbuch verwiesen.

Die ferneren Feilbiethungsbedingungen fonnen biefelben in ber freisgerichtlichen Registratur einfehen ober in Abschrift erheben.

Wovon der Herr Abvofat Schmidt als Kurator des dem Wohnorte nach unbefannten hypothefarbesiters Mathias Bunclauer so wie
der den neu zuwachsenden oder nicht rechtzeitig zu eigenen handen zu
verständigenden hypothefargläubigern bestellte Kurator fr. Dr. Kozmiński verständigt werden.

Tarnopol, am 4. Marg 1861.

#### Obwieszczenie.

Nro. 1002. W c. k. sądzie obwodowym w Tarnopolu, na zaspokojenie sumy Majerowi Byk, jako prawonabywcy Rachel Apfelblum przeciw Aronowi Nachwalter należącej się sumy wekslowej w kwocie 160 zł. m. k. czyli 168 zł. w. a. z odsetkami po 6% od dnia 10. stycznia 1860, tudzież z kosztami sądowemi w kwocie 8 zł. 50 c. w. a., kosztami egzekucyi w kwotach 2 zł. 35 c. w. a. i 15 złr. 30 c. w. a. egzekucyjna sprzedaż połowej sumy 1500 zł. na realność Macieja Bunclauera pod Nrem. 162-163 w Tarnopolu na rzecz Arona Nachwalter zaintabulowanej w trzech terminach, dnia 23. maja 1861, 20. czerwca 1861 i 11. lipca 1861 o godzinie 4tej popoludniu tym sposobem przedsięwziętą będzie, iż w pierwszych dwóch terminach suma powyższa tylko za wartość imienną 750 zł. m. k. lub 787 zł. 50 cent. w. a., w trzecim zaś terminie najwięcej ofiarującemu za jaką bądź cenę oddaną będzie.

Kazdy chęć kupienia mający powinien 10% ceny wywołania

jako wadyum złożyć.

Względem długów, na tej sumie ciężących, odseła się kupujących do urzędu ksiąg gruntowych.

Dalsze warunki licytacyjne można w registraturze tutejszej

przejrzeć lub też w odpisie podnieść.

O czem się p. adwokata Schmidta jako kuratora z miejsca pobytu niewiadomego właściciela hypoteki Macieja Bunclauera i pana Adwokata Kożmińskiego jako kuratora wierzycieli hypotecznych nowo przyrosłych, lub tez wierzycieli, którymby uwiadomienie o tej licytacyi z jakiejbądź przyczyny doręczychy niemożna, zawiadamia.

Tarnopol, dnia 4. marca 1861.

Mro. 10168. Bom f. f. Lemberger Landes ale Handels und Wechsel Werichte wird der Karoline Kosicka und Anna Grün mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider sie Lea Goldberg sub praes. 6. März 1861 3. 10168 ein Gesuch um Zahlungsaustage der Wechselsumme pr. 115 st. 50 fr. österr. Währ. s. R. G. anges bracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 7. März l. J. 3. 10168 bewilligt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat das k. k. Landes- als Handels- und Wechselgericht zu deren Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts- Advokaten Dr. Tarnawiecki mit Substitutrung des Abvokaten Dr. Pfeister als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Mechts-sache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhan-

belt merben mirb.

Durch biefes Etift werden beninach bie Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechts. behelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu wählen und biefem t. f. Landesgerichte anzuzeis gen, überhaupt die zur Verthetdigung dienlichen vorschriftemäßigen Nechts. mittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entsstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Landes- ale Sanbels- und Wedhfelgerichte.

Lemberg, am 7. März 1861.

(616) Ogłoszenie. (2)

Nro. 1210. C. k. sąd obwodowy w Złoczowie z powodu prośby podanej pod doiem 11. października 1860 do I. 5935 przez Adama Michniewicza o przeprowadzenie postępowania sądowego, celem przekazu wynagrodzenia za zniesienie powinności poddańczych we wsi Mukanie, Makarszczyzna zwanej, prawomocnem orzeczeniem c. k. komisyi powiatowej w Busku z dnia 5. maja 1856 do liczby 2473-1852 w ilości 1230 zł. 15 kr. m. k. wymierzonego, która to część dóbr według tabuli krajowej, jak świadczy księga własności

96. str. 309 l. 9., 10., 11., 12., 13., 17. włas. do podniesienia wspomnionego wynagrodzenia uprawnionym masie Jędrzeja Makarskiego masie Franciszka Makarskiego, Maryannie Dolinskiej i Janowi Janezewskiemu, tudzież Adamowi Michaiewiczowi przynależy, wszystkich, którym prawo hypoteki na owe dobra przysłuża, azeny z należytościami i żądaniami swemi w sądzie tutejszym pisemnie lub ustnie najdalej do 30. czerwca 1861 się zgłosili.

W zgłoszeniu tem wymienionem być ma:

a) imię i przezwisko, jokoteż miejsce pobytu zgłaszającego situdzież tego pełnomocnika, zaopatrzonego pełnomocnictwem stawionem według przepisów prawnych, a prócz tego i jego lizowanem;

 b) ilość ządanej nalezytości tak co do kapitału jako i do odeel ków, jezeli takowym równe prawo zastawu jak kapitałowi przi-

sluza;

c) oznaczenie miejsca w księgach tabularnych, które się ściąga

należytości zgłoszonej;

d) winien jest zgłaszający się w razie, jeżeli w okręgu tego sądu nie mieszka, wymienić pełnomocnika w tymże mieszkającego któremu wszystkie rozporządzenia sądowe doręczone być maja bowiem inaczej takowe zgłaszającemu się pocztą z równym prawnym skutkiem, jakie wręczenie do rak własnych za soba

pociaga, odsyłane będa.

Oraz czyni się wiadomo, że ci, którzy w powyższym termine zgłoszenia swe nie wniesą, uważani będą za przyzwalających na przekazanie swych należytości w miarę następującego porządku, na kapitał indemnizacyjny, tudzież że to w milczący sposób uczynione przyzwolenie na przekazanie na powyższy kapitał indemnizacyjny także i do ilości kapitału indemnizacyjnego moze jeszcze wymierzy się mającego, zastosowanem będzie, dalej, że przy postępowaniu w celu wyżej wyrażonym przeprowadzić się mającem, słuchani nie beda.

Termin zgłoszenia się nie zachowujący, traci prawo do wszelkich zarzutów, prawnych kroków przeciw umowie pomiędzy stronami interesowanemi w myśl §. 5 cesarskiego patentu z dnia 25go września 1850 zdziałanej, jeżeli należytość jego według porządku tabularnego na kapitał indemnizacyjny przekazaną, lub w myśl §.27 ces. patentu z dnia 8. listopada 1853 roku na gruncie i ziemi zabezpieczoną została.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Złoczów, dnia 6. marca 1861.

 $\mathfrak{S} = \mathfrak{h} \quad \mathfrak{t} \quad \mathfrak{t} \quad \mathfrak{t}. \tag{2}$ 

Dro. 4241. Das f. f. Lemberger Landesgericht macht bem ab mefenden herrn Constantin Zukiewicz hiemit befannt, bag über Be gehren bes Joachim Rosenberg ber Landtafel aufgetragen murbe, im Grunde bes in virimiter Abichrift beigebrachten ddto. Lemberg 24 Juli 1858 über 300 fl. RM ausgestellten, und eines abnlichen doto. Lemberg 24. Juli 1858 über 140 fl. RM. ausgestellten Wechselbriefen und der auf beiden Bedifeln erfichtlichen Giros die Summe 300 fl. RD. ober 315 fl. oft. B., 140 fl. R.M. ober 147 fl. oft. B. im Laftenftande ber bei ben Colibaridultuern dom. 322. pag. 419. n. 22. haer gehörigen Guter Steniatyn famme Attinenzien ber fur Constantin Zukiewicz über ten Gutern Steniatyn fammt Attinengien ut dom. 322. pag. 421. n. 66. & 67. on. intabulirten Rechte und Summen, als: a) ber Gumme 2000 Duf., b) der Summen 100000 fip. und 100000 fip., c) bet Summen 50000 fip., 15000 fip. und 50000 fip., d) der Summe 60000 fip., e) der nachstehenden von Rosalia Iter Che Zaboklicks 2ter Che Pausza miter Josef Pausza erflegten, und an Constantin Zukiewicz abgetretenen Cummen, ale: 1) der Cumme 2000 Dul fammt Binfen, 2) ter Cumme 60000 fip. fammt Binfen, 3) ber Gumme 50000 fip. fammit Binfen, 4) ber Gumme 50000 fip. und 15000 fip. fammt Binfen, endlich 5) ber Summe 24795 fip. 24 Gr., ferner ben f) nachfolgenden urfpruglich fur Rosalia Iter Che Zaboklicka, 2ter Che Pausza hypothezirten, und bann an Constantin Zukiewicz abge' tretenen Rechte, als: 1) daß Josef Pausza alle diese auf grundschiebes richterlichen Cpruche wie dom. 109. pag. 362. nr. 45. on. intabulirten Rapitalien sammt Binfen für liquid anerkenne, 2) bag er in alle gut Befriedigung Diefer Summen bereits bewilligten ober funftig gu et' wirkenden Sequestrazionen einwillige, 3) baß er die von allen biefen Summen herruhrenden 5% Intereffen im Betrage von 18785 fly. 29 61. für liquid anerfennen, und Diefelben von den Ginfunften ber Gutet Steniatyn abjugichen bewillige, 4) bag er die Rosalie Pausza uber Die bis jum 25. Darg 1802 gelegten Rechnungen quittire, 5) daß et fie von der meitern Rednungslage und ber Sequeftragionstaugion be' freie, 6) bag fur fire Gintommen ber Guter Steniatyn bie Gumme pr. 6400 fip. betrage, und dieje Guter mit diefem Gintommen bis gut völligen Befriedigung abgetreten werben, 7) bag er fich verpflichte bie rudftändigen Binfen im Betrage pr. 12385 fip. der Rosalia Zaboklicka alljährlich auszugahlen, endlich g) dem Nechte, Kraft welchem Rosalie Iter Che Zaboklicka 2ter Che Pausza jur Befriedigung der Summe pr. 50000 fip. in ben Benug ber Ginfunfte intromittirt wurde, und h) der fur Constantin Zukiewicz intabulirten lebenslanglichen Renten pr. 800 fl. RM. ju Gunften bes Bittfellere Joachim Rosenberg du pranotiren.

Da aber der Wohnort des Herrn Constantin Znkiewicz unbestannt ist, so wird zur Wahrung seiner Rechte demfelben Herr Albo. Madejski mit Substitutrung des Herrn Abv. Maciejowski zum Kurastor bestellt und dem Ersteren der Tabularbescheid zugestellt.

Aus dem Mathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, ben 18. Marg 1861.